aa A. NE 18.

# Posener Intelligenz : Blatt.

Connabende, den 2. Marg 1822.

### Angekommene Fremde vom 25. Februar 1822.

Hr. Kaufmann Lobeck ans Rogasen, Hr. Protofolischer Freitag aus Birnsbaum, Hr. Capitain Chrubinn aus Moscau, (burchreisend), l. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Pachter Lange aus Sobotka, l. in Nro. 251 Breslauerstr.; Hr. Probst Arajewski aus Slowice, Hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Beleuczin, Hr. Hauptmann v. Prizelwiz aus Thorn, l. in Nro. 99 Wilde; die Herren Gutsbesster v. Pienigezek aus Kozeielec, l. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Pächter v. Miasekowski aus Demblewo, Hr. Vächter v. Naszewski aus Towosti aus Demblewo, Hr. v. Modlinski aus Niepruszewo, l. in Nro. 391 Gerbersfraße; Hr. Probst Baczynski und Hr. Amtmann Blodau aus Schwiegel, l. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kuczborski aus Mchowo, l. in Nr. 187 Wasserstraße; Hr. Conducteur Hagelstein und Hr. Geometer Höpner aus Busblig, l. in Nr. 33 Walischei.

Den 26. Februar.

Hr. Oberamtmann Bocquet aus Dugnik, 1. in Nro. 243 Breskauerstraße; Hr. Diezkoski, Steueroffiziant aus Strzalkowo, Hr. Danielewicz, Steueroffiziant aus Rogasen, I. in Nro. 417 Gerberstraße; Fr. Pachterin v. Korytowöki aus Chwalkowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den 27. Februar.

hr. Vachter Kubale aus Babin, hr. Gutsbesiger v. Cieslinski aus Dafoslaw, I. in Nro. 243 Breslauerstraße, hr. Friedensrichter Berndes aus Schrimm, hr. Wirthschafts-Direktor Kierstein aus Kozmin, hr. Gutsbesiger v. Pagowski aus Mankowo, Frau v. Zablocka aus Jaroblawiec, Hr. Geistlicher Dubkiewicz aus Gnesen, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Fr. Majorin v. Bork aus Nosenfelde, t. in Mr.
92 Markt.

Abgiegangen.

Hr. v. Seidlitz nach Winica, Hr. Regierungsrath Strödel n. Bromberg, Hr. Kaufmann Alt n. Abarschau, Hr. v. Storzewsstin. Nebel, Hr. Thiel n. Studziniee, Hr. Steinhagen und Hr. Synfosieckin. Moschin; Frau v. Wendorff n. Santonischel, Hr. v. Lakomieckin. Abylyni, Hr. v. Kornatowskin. Syrodka bei Mesferitz, Hr. v. Lakomieckin. Brudzhn, Hr. v. Szczanieckin. Chelmno.

Subhaffatione : Pafent,

Das hiefelbft auf der Borftadt St. Abal= bert unter Dr. 114 belegene, auf, 603 Rifr. 18 ggr. 11 pf. abgefchagte, ju bem Andreas Rofffchen Nachlaffe gehörige Grundfiud, foll auf ben Antrag eines Real-Glaubigere bffentlich meifibietend perfauft werden, - wogu ber Bietunge= termin auf ben 5ten Marg, 24. April, 18ten Mai b. J. Bormit= tags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Affeffor Schneider in un= ferm Gerichtefchloffe anberaumt worden ift. Raufluftige werden baber zu biefen Terminen eingelaben, und hat ber Meift= und Befibietende ben Bufdlag, infofern nicht gefehliche Umftande eine Ausnahme gulaffen, zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 26. Januar 1822. Konigl, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na przedmieściu S. Woyciecha pod Nrem 114. sytuowana, na 603. Tal. 18. dgr. 11. den. oszacowana, do pozostałości po niegdy Andrzeiu Rost należąca, ma być na wniosek iednego Wierzyciela realnego, publicznie naywięcey dającemu sprzedaną. Końcem tym wyznaczonym został, termin licytacyjny na dzień 5. Marca,

na dzień 5. Marca, na dzież 24. Kwietnia, na dzień 18. Maia r. b., przed południem o godzinie 9tey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider, w naszym zamku sądowym.

Ochotę kupna maiący wzywaią się więc na ten termin, poczem skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna, mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 26. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Chiftal = Citation.

Die Forberungen ber ursprunglich 1046 Rthlr. 16 gGr. ober 6280 Fl. pol. welche von ber Befigerin Johanne von Lossow laut Protofoll vom 2. August 1796 als ein im Rauffontraft vom 27. Juni 1792 übernommene Real = Schuld fur ben Stephan v. Glinefi modo beffen Er= ben zu 5 pro Cent angezeigt, und ex decreto vom 1. April 1798 Rubr. III. Dro. 3. auf bas im Pofener Departement Samterichen Kreifes belegene Gut Milafowo eingetragen worden ift, beren Mani= tion jedoch bis auf 520 Rithlr. ober 3120 Al. vol., als auf so hoch sie nach bem Con= frafte auch lautet, zuruckgenommen und foldies ex decreto vom 11. August 1798 eingetragen worden ift - wird auf ben Antrag des Johann v. Boltowefi zu Ron= finowo bei Camter als jetigen Befiter aufgeboten, ba berfelbe bie Loschung behauptet, indeß weber eine Quittung cor= zeigen, noch ben Inhaber ber Forderung ober beffen Erben anzeigen fann. Wir la. ben baber ben Inhaber biefer Forberung, beffen Erben, Ceifionarien, ober mer fonft in beffen Rechte getreten ift, por, um fich in bem auf ben 16. Mat 3 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtetath Culemann in un= ferni Partheien = Bimmer angefetten Ter= min entweder perfonlich ober burch gefet= lich zuläffige Bevollmächtigte zu melden und ihr Eigenthum nachzuweisen, widris genfalls Dieselben mit ihren Unsprüchen

Zapozew Edyktalny.

Pretensya początkowie 1046. Tal. 16. dgr. czyli 6280. Zł. wynosząca, w Rubryce III. pod Nem 3. na dobrach Myszkowie w Departamencie Poznańskim Powiecie Szamotulskim połcżonych zahypotekowana, przez posidziecielkę Ur. Joanne Lossów podług protokułu z dnia 2. Sierpnia 1796. iako dług realny kontraktem kupna z dnia 27. Czerwca 1792. przeieta, dla W. Stefana Glińskiego, teraz Sukcessorów iego z 5. od sta prowizyami podana i ex decreto z dnia 1. Kwietnia 1798. zahypotekowana, która to agnicya iednakowoż tylko w summie 520. Tal. czyli 3120. Zł. jako w kwocie kontraktem obietéy, cofnieta, i z mocy dekretu z dnia 11. Sierpnia 1798. zahipotekowana została, teraz na wniosek Ur. Jana Zoltowskiego z Kąsinowa pod Szamotułami, iako teraźnieyszego dziedzica dóbr Myszkowa, który wymazania iey żąda, proklamuie się publicznie, gdy tenże ani kwitu nieposiada, ani właściciela tey pretensyi ani sukcessorów iego nie zna. Zapozywamy przeto właściciela tey pretensyi sukcessorów iego, cessyonaryuszów, lub innych praw nabywców, aby się w terminie dnia 16. Marca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszege Culemann, w naszey Izbie Instrukcyiney, albo osobiście albo przez

pracludirt, und bie lofdhung biefer Poft im Sypotheten Buche verfügt werden foll.

Pofen den 19. November 1821.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Difener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes Gute-Bach= tere Ignag Strychowski ift ber Concurs eröffnet worden, es werden baber alle Diejenigen, bie Geld, Effetten ober Brief-Khaften bes Gemeinschuldners hinter fich haben angebeutet, nicht bas Gering= fte Savon an ben Gemeinschufdner gu verabfolgen, vielmehr fofort bavon treulichft Unzeige zu machen und biefe Gelder und Effetten ober Briefichaften, mit Bor= behalt ihres baran habenden Rechte, an unfer Depofitorium abzuliefern, widrigen= falls bie geleiftete Zahlung ober Ausant= wortung fur nicht gefcheben erachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit bei= getrieben werden wird. Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber bers fchweigen, ober guruckhalten, follen ih= res baran habenben Pfand : und andern Rechtes für verluftig erflart werben.

Pofen ben 17. December 1821. Roniglich = Preuf. Landgericht.

Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi, i wymazanie summy tey z księgi hypoteczney rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 19. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem dzierzawcy Ignacego Strychowskiego konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, effekta, lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaia, aby nic z tych temuž Strychowskiemu nie wydawali, owszem bezzwłocznie rzetelnie o tém nam uczynili doniesienie, i takowe pieniądze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego, do naszego depozytu składali, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata, lub wydanie za nienastapione uwažane, i na dobro massy powtórnie ściągnione zostaną. Ci, którzy rzeczy takowe lub pieniądze ukryją i zatrzymaia, spodziewać się moga, iż wszelkie do nich służące im prawa zastawu lub inne prawa utracą.

Poznań d. 17. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftatione=Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, baß das dem Theodor Rolanowski und beffen geschiedenen Ehefrau Josepha geb. Przezdziecka gehörige, hier auf der Brestauerstraße unter Mro. 231 belegene Haus nebst Zubehbr, gerichtlich auf 5198 Mthl. 6 gGr. gewürdigt, auf den Antrag eines Meal-Gläubigers meistbietend verkauft werden soll. Kaussusige werden hiermit vorgeladen, in denen hiezu vor dem Deputirten, Landgerichtsreferendarius Kanstaft, auf

ben 27. November c. Bormittags um 9 Uhr,

ben 30. Januar a. f. Vormittags um 9 Uhr und

ben 3. April a. f. Vormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber Leistere peremtorisch ist, in unserm Partheienzimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in so fern nicht gesetzliche Umstänz de eine Ausnahme zulassen. Die Taxe und Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 23. August 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das hieselbst in der Gerberstraße unter No. 418 belegene, den Erben des Stellmacher Carl Sphraim Nerger gehdrige, auf 7217 Athl. 8 gGr. abgeschähte manibe Wohnhaus nebst Pertinentien, soll Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem czyniemy: iż kamienica Teodora Kolanowskiego i Józefy z Przezdzieckich rozwiedzioney Kolanowskiey pod Nr. 231. na Wrocławskiey ulicy położona, z przyległościami na 5198 tal. 6 dgr. sądownie otaxowana, na wniosek Wierzyciela realnego naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Ochotę do kupienia maiących wżywamy, aby się na terminie tym końcem przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak

dnia 27. Listopada r. b. zrana o godzinie 9tey,

dnia 30. Stycznia 1822 zrana o godzinie 9tey,

dnia 3. Kwietnia 1822. zrana o godzinie 9tey,

który ostatni iest zawity, w izbie naszey instrukcyiney stawili i Ticyta swe podali. Poczem naywięceydaiący przysądzenia spodziewać się może skoro prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Sierpnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica przy tuteyszey ulicy Garbarskiey pod liczbą 418. położona, do Sukkcessorów Stelmacha Karola Efraima Nerger należąca, na 7217. Tal. 8. dgr. otaxowana wraz auf bas Andringen eines Glaubigers bffentlich meiftbietend in ben Terminen

ben 19 Januar, ben 18 Mai, und ben 3 Juli 1822.

wovon der letzte peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Affessor Kapp in unserm Instruktions= Zimmer verkauft werden. Besitzfähige Kauflustige werden hiermit vorgeladen, sich entweder personlich, oder durch hinzlängliche Bevollmächtigte zu gestellen und ihre Gebote abzugeben, und der Meistebietende hat den Zuschlag zu gewärtigen, weun keine gesetzliche Hindernisse eintreten. Die Kausbedingungen können jeder Zeit in unsern Registratur eingesehen werzben.

Pofen ben 20. September 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das im Großherzogthum Posen und in bessen Kröbner Kreise belegene dem polenischen Brigade = General außer Diensten Herrn Nepomucen von Uminsti gehörige adlige Gut Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 82,174 Kthlr. 19 ggr. 10 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an dep Meistbiestenden verfauft werden.

Die Bietunge=Termine find auf ben bten December b. 3.

z przyległościami, na wniosek Wierzyciela więcey daiącemu publicznie w terminach

> dnia 19. Stycznia dnia 18. Maia i dnia 3. Lipca 1822.,

z których ostatni zawitym iest o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Kapp, w Izbie naszey Instrukcyiney przedaną będzie. Ochotę kapna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się albo osobiście, albo przez dostatecznych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 20. Września 1821. Król. Pru s. Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny.

Dobra Czeluścin w Wielkiem Xięstwie Poznanskiem Powiecie Krobskim położone Jaśnie Wielmożnemu Nepomucenowi Umińskiemu Generałowi Brygady w aktualney służbie teraz nie zostaiącemu prawem własności należące się, ogóżem na 82,174 Tal. 19 dgr. 10 fen. wroku 1820 sądownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

auf den 7ten März 1822 und der peremtorische Termin auf den 12ten Juni 1822 ver dem Landgerichtsrath Woldt Vormit= tags um 9 Uhr hieselbst auf unserm Ge=

richtsgebaube angefett.

Es werden daher alle Kauflustige, welche Hinsichts seiner Qualität dieses Gint zu besitzen fähig und das Kaufgeld zu bezahlen vermögend sind, aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestbietenben, insofern nicht gesehliche Hindernisse eintreten, der Zuschlag erfolgen und auf die etwa später noch eingehenden Gebote uicht weiter geachtet werden soll.

Die Einsicht der Raufsbedingungen und der Tare wird zu jeder Zeit in der Registratur des hiefigen Landgerichts verftattet.

Frauftabt ben 30. Juli 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Wyznaczywszy do tego celu termina na dzień 6. Grudnia r. b .. na dzień 7. Marca 1822. i na dzień 12. Czerwca 1822. z których ostatni iest peremtoryczny przed Konsyliarzem Sądu naszego Voldt przed południem o godzinie gtey w izbie naszey audyencyonalney, w zywamy wszystkich ochotę do kupna maiacych i do posiadania takowych dóbr zdolnych i do zapłacenia pieniedzy kupna w stanie będących, aby sie na powyżey wyrażenych terminach stawili, licyta swe podali, a nastepnie oczekiwali, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne nie zavda przeszkody, dobrate przysądzonemi zostana; zaś na innelicyta późniey zayść mogace, żaden wzgląd wziętym nie bę-

Warunki kupna iako i taxy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 30. Lipca 1821. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Großherzogthum Posen und im Bomster Kreise belegene zur Faustin von Zakrzowskischen Concurs-Masse gehörige abeliche Herrschaft Rakwitz und Parzenszewo cum attinentiis, welche überhaupt auf 190,000 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden, sollen im Wege der nothwendis

Ogłoszenie Subhastacyi.

Dobra szlacheckie Rakoniewice i Parzenczewo z przyległościami w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Babimostkim położone, do massy konkursowey niegdy Ur. Faustyna Zakrzewskiego nalezące, ktore na summę ogolną 190,000 tal. sądogen Subhaftation offentlich an ben Meift= biefenden verfauft werden.

Die Bictungs-Termine sind auf ben 22. December d. J., den 21. Marz 1822 und der letzte pereintorische Ter= min auf den 22. Juni 1822 vordem Deputato, Herrn Landgerichtsrath Voldt, Vormittags um 9 Uhr allhiei auf unserm

Landgerichte-Gebaude angesett.

Es werden daher alle diesenigen, welsche nach der Qualität dieses Guts dersgleichen zu besitzen fähig und zu bezahlen vermögeud sind, aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gestote abzugeben und zu gewärtigen, daß für den Meists und Bestoierenden, in so sein geschliche Umstände eine Austnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen und auf die nachher noch einkommenden Gestote nicht weiter geachtet werden wird.

Die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustabt den 10. September 1821. Ronigl. Preufisches Landgericht.

wnie ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine wyznaczone zostały:

na dzień 22. Grudnia 1821. na dzień 21. Marca 1822. zaś ostatni i peremtoryczny

na dzień 22. Czerwca 1822, przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Voldt. Wzywaią się przeto ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one są w stanie, aby się na wyznaczonych terminach zgłosili, i licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne okoliczności excepcyi nie zezwolą, dobra z przyległościami przysądzone zostaną, i na poźnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie.

Przeyrzenie warunków sprzedaży w Registraturze naszey codziennie iest dozwolone.

Wschowa d. 10. Wrześn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 18. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaftation & Patent.

Don bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit befannt gemacht, baß auf ben Antrag bes hiefigen Ronig= lichen Magistrats wegen rückständiger Abgaben folgende Grundffuce, als:

1) bas ben Echonfarber Christian Beigtschen Erben gehörige, hieselbst unter Mr. 246 belegene, auf 150

Mtlr. abgeschätzte.Haus;

2) die den Fleischer Christoph Deumertichen Erben geborige Bauffelle Mr. 39. biefelbst, tarirt auf 12Rtl.;

3) bas haus und Garten Mro. 617 hiefelbst, dem Tagearbeiter Brauer gehörig, auf 80 Mtlr. tarirt;

4) bie Dauftelle Dr. 248 hieselbft, ben Johann Gottlieb Hilscherschen Er= ben geborig, auf 32 Mtlr. tagirt;

5) bje Bauftelle Mr. 195 hiefelbst, dem Tuchmacher Benjamin Genich ge= borig, auf 12 Rtlr. taxirt, und

6) bie Baufte lle Mr. 877 hiefelbft, ben Rademacher Rerschen Erben geho= rig, auf 12. Ritle. taxirt;

in termino ven 27. April 1822 inr Wege ber nothwendigen Gubhaftation verkauft werden sollen. Es werden da= ber alle diejenigen, welche gebachte Grund= ffuce gu faufen gefonnen und zahlunge= fahig find, hierdurch vorgeladen, fich in bem gedachten Termine Bormittags um 9 Uhr vor dem ernannten Deputirten Landgerichts-Affeffor Sachse auf hiefigent

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Krolewski Sad Ziemiański podaje ninjeyszem do wiadomości, iż na wniosek tuteyszego Królewskiego Magistratu z powodu zaległych podatkow, następuiące nieruchomości, iako

1) Dom sukcessorom falbierza KrystyanaWeigtnależący się tu pod Nr. 246 polożony, na 150 talarów oszaco-

wany,

2) Plac budynkowy do pozostałości. po Krysztofie Deumert należący się, tu pod liczbą 139 położony, na 12 talarów oceniony,

3) Dom z ogrodem tu pod No. 617 położony, wyrobnikowi Brauer nalezzcy się, na 80tal, oceniony.

4) Plac budynkowy pod liczbą 248, sukcessorom po Janie Bogumile Hilscher własny, na 32 tal. otaxo-

5) Plac budynkowy tu pod liczbą 195 położony, Benjaminowi Sensch sukiennikowi prawem własności należący się, na 12 tal. oceniony,

6) Plac budynkowy tu pod liczbą 877 do pozostałości po niegdy kotodzieiu Rex należący się, na 12 tal.

oceniony,

w terminie dnia 27. Kwietnia 1822 drogą konieczney subhastacyi sprzedane bydź ma. Wzywaią się więc wszyscy ochotę nabycia tych nieruchomości maiący i w stanie zapłasenia będący, ażeby się na terminie rzeczonym zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sachse, w tuteyszem Są. dzie Ziemiańskim osobiście lub też

Landgericht entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Devollmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist = und Bestbietenden, insofern nicht gesesliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt den 24. December 1821.

przez pełnomocników prawnie upowaźnionych stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey dającego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Wschowa dnia 24. Grudnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations. Patent.

Don dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, baß auf den Antrag des hiefigen Königslichen Magistrats wegen ruckftandiger Kammerei-Abgaben folgende Grundstücke, als:

1) die den Fendlerschen Erben gehorige Baustelle Rr. 63 hieselbst, taxirt auf 36 Atlr.;

2) das dem Maurer Fisch unter Nro. 919 hieselbst belegene, auf 25 Mtlr. abgeschätzte Haus;

3) das den Liebigschen Erben gehörige Wohnhaus nebst Garten Dr. 694 hiefelbst, auf 50 Mtlr. taxirt, und

4) die den Ulrichschen Erben gehörige Bauftelle hieselbst, unter Rr. 261, auf 82 Atlr. farirt;

in termino ben 24. April 1822 im Wege ber nothwendigen Subhaffation verkauft werben sollen.

Es werden daher alle diejenigen, welsche gedachte Grundstücke zu kaufen gesonmen und zahlungsfähig sind, hierdurch vorgeladen, sich in dem gedachten Termine Bormittags um 9 Uhr vor dem Des

# Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie nimeyszem do wiadomości, liż na wniosek tuteyszego Królewskiego Magistratu z powodu zaległych Kameralnych podatkow następujące nieruchomości, jako to:

1) Sukcessorom Fendlera należący się plac tupod liczbą 63 położony, na 36 tal otaxowany,

2) Dom mularza Fisch tu pod liczbą 919 położony, na 25 tal. otaxowany.

3) Dom z Ogrodem sukcessorom Liebiga należący tu pod liczbą 694 położony, na 50 tal. oceniony

4) Plac sukcessorom Ulrycha należący pod liczbą 261 położony ua-82 tal. otaxonany, w terminie dnia 24. Kwietnia 1822 drogą konieczney subhastacyi sprzedane bydź maią.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę nabycia tych nieruchomości maiący i w stanie zapłacenia będący, ażeby się na rzeczonym terminie przed południem o godzinie g zrana przed Deputowanym, Assessorem Sachse w tutey-

putirten Landgerichts = Affessor Sachse auf biesigem Land = Gericht entweder person = lich oder durch gehörig legitimirte Beswollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abstygeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist = und Bestbietenden, insofern nicht geschliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt den 24. December 1821.

szym Sądzie Ziemiańskim osobiscie lub tez przez pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta podali, i apodziewali się, iż na rzecz naywięce daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Wschowa dnia 24. Grudnia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Es werden alle Diejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe bes 7. Sufaren=Regimente (Deffpreußisch) bef= fen Staab zu Liffa im Großherzogthum Pofen ficht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus dem Rechnungsjahre bom 1. Januar bis ultimo December 1821 Un= forderungen haben, hierdurch vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpatestens in bem auf ben 11. Mai 1821 Vormittags um 9. Uhr angesetzten peremtorischen Termine auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichte - Uffeffor Cachfe entweder personlich ober burch gesetliche Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzugeben und nachzuweisen, im Fall des Ausbleibens aber zu gewartigen, bag diefelben mit ihren Forderungen an Die gedachte Raffe pracludirt, ihnen des= halb ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt, und diefelben blos an die Perfon bes= jenigen, mit bem fie contrabirt baben, ober welcher bie ihnen gu leiftenbe 3ab= lung in Empfang genommen, und fte

## Zapozew Edyktalny.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli, którzy do kassy 7. Regimentu Huzarow (Zachodnio Pruskiego) którego Sztab w Lesznie, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem stoi, z iaktegokolwiek źrzodła pochodzące pretensye z roku rachunkowego, od 130 Stycznia, aż do ostatniego Grudnia 1821. maią, wzywamy ninieyszem, ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naypoźniey w terminie peremptory.

na dzień 11. Maia 1822:,

zrana o godzinie gtey w tuteyszym. Sądzie Ziemiańskim, przed Deputowanym Assessorem Sachse wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników się stawili, pretensye podali, i spodziewali, w razie niestawienia się pewnibyli, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowani zostaną, wieczne milczenie im w tey mierze rakazane będzie, i tylko do osoby tey, z którą kontrakt zawarli, albo też która pieniądze im się wypłacić miane odebrata a ich nie wypłaiła

fen werben.

Frauftadt ben 7. Januar 1822.

boch nicht befriedigt hat, werden verwie- z swemi pretensyami odeslanymi beda.

W Wechowie d. 7. Stycznia 1822.

Ronigi. Preuß, Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Es werben alle biejenigen, welche an bie Raffe des 1. Bataillons 19. Landwehr= Regiments, fowohl ber bem Bataillon attachirten Cavallerie, ale ber, ber Infanterie und Artillerie, beffen Ctaab gu Liffa im Grofbergogthum Dofen ftebet, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahre vom 1. Januar bis ulti= mo December 1821. Anforderungen gu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf den 15. Mai 1822 Bormit= tags um 9 Uhr anberaumten Termin auf hiefigem Langericht vor bem Deputirten Landgerichte = Muscul. Rathftod entweber perfonlich ober burch gesetliche Bevon machtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben und nadzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Raffe pracludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher bie ihnen zu leiftenbe Bahlung in Empfana genommen, und fie doch nicht befriediget hat, werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 7. Januar 1822, Ronigl, Preug, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wzywają się wszyscy do kassy 1go Batalionu 10go Regimentu obro ny kraiowey, iako też do tego Batalionu połączoncy Kawaleryi, Infante. rvi i Artylleryi, którey Sztab w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem stoi, z iakiegokolwiek źrzódła pochodzące pretensye z roku rachunkowego, od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1821. maiace ninieyszem, ażeby w trzech miesiacach, a naypóźnicy w terminie peremptorycznym

na dzień 15. Maia 1822., o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Rathstock Auskultatorem, w sadzie Ziemiańskim tuteyszym, osobiście lub przez pełnomogników prawnie upoważnionych się stawili, pretensye podali i spodziewali, w razie zaś niestawienia się pewni byli, iż z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowani zostana, i wieczne milczenie w téy mierze nakazane im będzie, i tylko do osoby téy, z którą kontrak zawarli albo też którey pieniądze wypłacić im się miane oddane, a przez też nie wypłacone zostały, odesłanemi będa.

Wschowa d. 7. Stycznia 1822;

Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal Citation.

Muf ben Antrag bes Commandeurs bes 3. (Polnisch Liffaschen) Bataillons im 3. Garde-Landwehrregimente, werden alle Diejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Kaffe des gedachten, in Liffa im Großbergoothum Dofen garnifoniren= den Bataillons aus irgend einem recht= lichen Grunde aus bem Zeitraume vom I. Oktober 1820 bis zum Ablauf bes jegigen Ctatejahres 1821, Anforderun= gen gu haben vermeinen, bierdurch por= geladen, binnen 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf den 18. Dai b. 3. Bornittege um 9 Uhr angesetten per= emtorischen Termine auf hiefigem Land= gerichte vor dem Deputirten Auscultator Rathford entweder perfonlich, ober durch gesetzlich zuläfige Bevollmächtigte zu erscheinen, ibre Unsprüche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Unebleis bens aber gu gewartigen, baß fie mit ib= ren Forderungen an gedachte Raffe pra= cludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und Dieselben blos an die Person besjenigen, mit dem fie contrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genom= men, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Frauftadt den 10. Januar 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommenderującego trzecim (Polsko-Leszczyńskim) Batalionem trzeciego Regimentu gwaidyi obrony kraiowey wzywaią się wszyscy nieznajomi wierzyciele, którzy do kassy rzeczonego w Lesznie w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem garnizonu jącego Batalionu z czasu od 1go Października 1820. aż do końca teraźnieyszego etatowego roku 1821., pretensye z jakiegokolwiek źrzódła pochodzące mają, ażeby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie perempterycznym

na dzień 181 Maia 1822., o godzinie gley zrana wyznaczonym przed Deputowanym Askultatorem Rathstock, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście lub też przez pełnomocników prawnie upoważnionych się stawili, pretensye podali, i udowodnili, w razie zaś niestawiena się, spodziewali się, iż z swemi pretensyami prekludowani będa, wieczne milczenie w tey mierze nakazane im zostanie, i tylko do osoby téy, z którą kontrakt zawarli, lub też która pianiądze im się wypłacić miane odebrała, a onych nie wypłaciła odesłani będą.

Wschowa d. 10. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Muf ben Untrag ber Unna Maria ge= bornen Ofieceta verehelichten Rumpft bies felbft, wird beren Chemann ber Musque= tier Undreas Rumpft aus Baiern gebur= tig, mit welchen fie fich vor ungefahr 25 Jahren, wo berfelbe bei bem von Ctod= hausenschen Infanterie-Regimente in ber erften Compagnie fand, verehelichte, vor 20 Jahren aber defertirte, und feit die= fer Zeit über fein Leben ober Aufenthalt nichts hat horen laffen, wird hierdurch aufgefordert, fich in bem auf ben 25. Mai 1822 fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Auscultator Rathfod hiefelbft anberaumten Termine perfonlich ju gestellen, und die Inftruc= tion ber, wegen boelicher Berlaffung gegen ihn von feiner Chefrau angebrachten Chescheidungeflage, bei feinem Musblei= ben aber zu gewartigen, daß die Che mit ber Rlagerin burch ein Erfenntniß ge= trennt, und feiner verlaffenen Chefrau die anderweitige Berehelichung nach ben Gefeten geftattet werden wird.

Frauftadt den 15. Oftober 1821. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise im Bromberger Departement belegene, ehemals dem verzstorbenen Boguslaus v. Nowowichski zuzgehörig gewesene freie Allodial-Mittergut Abola = Czewojewska nebst Zubehör, welzches nach der gerichtlichen Tare auf 17616 Mthlr. 4 ggr. 8 pf. gewürdiget

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Anny Maryi z Osieckich Rumpft tu w Wschowie mieszkaracey, wzywa się ninieyszem maż muszkieter Andrzey Rumpft, rodem z Bawaryi, z ktorym może przed 25. latami kiedy tenże był muszkieterem w pierwszey kompanii Regimentu piechoty Stockhausen w śluby mażżeńskie weszta, a ktory przed 20stu latami dezerterował, i od tego czasu o swem pobyciu iakoli o życiu swoiem iescze żadney dotąd medał wiadomości, ażeby się w terminie na

dzień 25. Maia 1822., o godzinie 9tey zrana przed Deputowanym Askultatordm Ruthstock wyznaczonym, osobiście stawił, i przy Inscrukcyi w sprawie rozwodowey z przyczyny złośliwego oddalenia się przez żonę iego rozpoczętey, był przytomny Zaś w razie niestawieniem swego spodziewał się, iż małżeństwo z powodką przez wyrok rozwiązanem, i żonie przez niego opusczoney wniście w dalsze związki małżeńskie stosownie do prawa dozwolonem bedzie.

W Wschowie d. 13, Paździer. 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wola Czewojewska, pod jer sdykcyą naszą w Powiecie Mogileńskim, Departamencie Bydgoskim położona, dawniey niegdy Bogusława Nowowieyskiego własna, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzony na 17616. Tal. 4. dgr. 8. den iest oceniona, ma być na żądanie Wierzyciela głó-

worben iff, soll auf ben Antrag bes Haupt= Ereditors Banquier Levin Jacob Fried= lander Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden unter der einzigen Bedin= gung, daß das Kaufpratium baar ad Depositum Judiciale gezahlt werden uniß, verkauft werden und die Vietungs=Ter= mine sind

auf den 3. Juni, auf den 4. September, der peremtorische Termin

auf den 4. December 1822.

vor dem Herrn Landgerichterath Hawich Me zostały. Zdoliących uwiadomian Morgens um 9. allhier angesetzt. Besitzt nadmieniem, fåhigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstückt bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenten Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosen nicht gesetzliche Gründe dies sie zresztz każden nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vor=

gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Zare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 7. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. tand : Bericht.

Bekanntmachung.

Es sollen die in der Feldflur des adlichen Gutes Weggorzewo Gnesner Kreises erforberlichen Bruden, jum Theil neu gebaut zum Theil reparirt, und dieser Bau an den Mindestsordernden in Entreprise wnego Bankiera Jakuba Friedlendra, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu, pod tym iednym warunkiem sprzedana, iż summa szacunkowa w gotowych pieniądzach dodepozytu sądowego złożona być powinna. Tym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca, na dzień 4. Września, termin zaś peremptoryczny

na dzień 4. Grudnia 1832., zrana o godzinie 9tey przed W. Seżdzią Hawich, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późniey sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 7. Stycznia 1822:

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W polach szlacheckiey wsi Węgorzewie, w Powięcie Gnieznieńskim położoney, maią być potrzebne mosty po części, nowo wystawione i po części wyrepezowane, i budowla ta w entrypryzę nayniżey żądaiąceüberlassen werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Marz d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirzten Landgerichtsrath Lehmann in unserm Sitzunassaale anberaumt, und laden Baulustige ein, in demfelben zu erscheiznen, ihr Gebot abzugeben, und kann demnachst der Mindestfordernde den Zuschlag gewärtigen.

Der Unschlag sowohl als die Baubebingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Gnesen den 28. Jamar 1822. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

mu wypusczona. Tym końcem wyznaczony iest termin

na dzień 23 Marca r. b., zrana o godzinie grey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann, w sali posiedzeń naszych. Wzywamy przeto chęć maiących budowania, iżby się na tym terminie stawili, i swe licytum podali, anastępnie ofiarujący się za nayniższą cenę budowli rzeczoney spodziewać się może przybicia.

Tak anszlag iako też warunki budowli kazdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być moga-

Gniezno dnia 28. Stycznia 1822. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Da über dem Nachlaß des zu Schneidemühl verstorbenen Obrist = Lieutenant Carl Wilhelm Ludwig von Berg, welcher hauptsächlich in den Kansgeldern des im Arnswaldischen Kreise der Neumark gelegenen Nitterguts Eranzin und der Vorwerke Marienhoff und Sophienhoss besteht, wegen Unzulänglichkeit desselben zur Beseldbigung sämmtlicher Gläubiger, vermöge speciellen Auftrags des Socist der Justiz hiezfelbst, der Konkurs eröffnet worden, so werden alle diejenigen, welche Ansprüche an den Nachlaß haben, ausgesordert, sich in dem angesetzten Liquidationstermin, am 7. Juni d. J. Bormittags 10 Uhr, vor dent Deputirten Kammergerichterath von Aschirssi personlich oder durch zulässige und legitimirte Bevolkmächtigte, wozu ihnen die Justizsommissarien Keinhard, Schulze und Bauer in Borschlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Forderungen nehst Beweismitteln anzugeben, und die vorhandenen Dokumente vorzulegen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präkludirt, und ihznen deshalb wider die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden soll.

Berlin am 7. Januar 1822. Roniglich Preußisches Kammergericht.

Cbictal = Citation.

Die Unnelouise geb. Cour berehl. Braun BuMargonin, hat gegen ihren Chemann ben Tuchmachermeifter Johann Ludwig Braun, gulett in Margonin, welcher fich im Jah= re 1819 gegen Oftern von ihr begeben, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Chefcheibungeftrafe geflagt. Den Johann Lubwig Braun laben wir baher hierdurch por, fich in bem auf ben 20. Mars f. J. Morgens um 9 Uhr, vor bem Land= gerichtsaffeffor Wegener, angesetten Termine, perfontich, ober burch einen gehorig legitimirten Bevollmachtigten eingufinden und fich über feine Entfernung und auf ben Untrag ber Klägerin auszulaffen. Wenn er fich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur geständig geachtet, es wird die Che getrennt und er fur den fchulbigen Theil erflart, und in die Cheschei= bungeftrafe verurtheilt werden.

Schneidemuhl den 26. Novbr. 1821.

Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Cytacya Edyktalna:

Anna Ludwika z Schurów Braunowa z Margonina, podała naprzeciw małżenkowi swemu sukiennikowi Janowi Ludwikowi Braun, ktory sie około Wielkanocy w roku 1819. od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia, skargę żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na kare rozwodowa. Zapozywamy przeto ninieyszym Jana Ludwika Braun, ažeby się w terminie na dzień 20. Marca 1822.; zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu naszego Wegener, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymanego stawił, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki za przyznane uważaném, pasmo małżeńskie rozwiązaném, on za stronę winną uznany, na poniesienie kary rozwodowey skazany zostanie.

W Pile d. 26. Listopada 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Citation,

Auf den Antrag bes Kriminal = Proto= follführere Reschner in Rogmin ale Bor= mund ber minorennen Kinder des bort verftorbenen Raufmanns Johann Gottlieb Tiebler, ift uber bes lettern Rachlaß, gu welchem bas in Rogmin unter Ro. 118 belegene Saus, und ein Quart Uder ge= bort, ber Erbschaftliche = Liquidations Prozef von und eroffnet worden. Es wer= ben baber alle Die, welche an gedachten Dachlaß aus irgend einem rechtlichen Grunde Unjpruche gu haben glauben, bier= burch vorgelagen, diefe in bem bier bor bem Deputirten Landgerichterath Roquette auf ben 1. April 1822 Bormittage um q Uhr anberaumten Connotatione-Termin perfonlich ober burch gefeigliche gulaffige Bevollmachtigte anzumelben.

2118 solche werden ihnen

- 1) ber Krieges u. Domainenrath Broder
- 2) ber Juftig = Rommiffarins Mitfchfe
- 3) ber Landgerichterath Brachvogel
- 4) der Landgerichtsrath Websfi

porgeschlagen.

Wer in diesem Termine nicht erscheint ber soll seiner etwanigen Borrechte vers lustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben durfte.

Brotofdin ben 1. Detober 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Keschner Protokulisty kryminalnego w Koźminie, iako opiekuna nieletnich zmarlego tam kupca Jana Bogumila Tisler dzieci, nad maiatkiem tegoż, do którego dom w Koźminie pod Nrem 118. położony, i kwarta roli należy. proces sukcessyino - likwidacyjny otworzonym został. Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy do pozostałości teyże z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sadza, aby takowe w terminie konnotacyinym przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, na dzień 1go Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana wyznaczenym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pelnomocników zameldowałi.

Na takowych proponuią im się:

- 1) Ur. Broeker Konsyliarz woienno ekonomiczny;
- 2) Ur. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości;
- Ur. Sędzia Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości;
- 4) Ur. Sędzia Webski Justyc-Kommissarz.

Ktoby w terminie tym stawić się zaniedbał, ten prawa swe pierwszeństwa utraci, i z pretensyami swemi tyko do tego, coby po zaspokoleniu zgłaszaiących się. Wierzycieli z massy pozostać mogło odesłanym zostanie.

Krotoszyn d. 1. Paździer. 1821. Król, Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die auf der Strafe nach Schönlanke 21 Meile von hier entfernt liegenden Grundstücke ber Gottfried Glockzinschen Erben, bestehend aus

- 1) einem Wohnhaufe,
- 2) einem Garten,
  - 3) einem Stall= u. Gebeun=Gebaube,
  - 4) einer halben Sufe Land,
  - 5) breien Wiesen,

ber Ziegelkrug genannt, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 455 Mtlr. 20 ggr. gewürdigt worden, follen auf ben Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der Bietungstermin ist auf den 13. April f. J. vor dem Landgerichts-Affeffor Schmidt Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Besitzsähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demielben die Grundssücke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 6. Derbr. 1821.

Ronigl, Preuß. Londgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Grunta na trakcie Trzciańskim położone, 2½ mili tu odtąd odległe, Sukcessorom Bogumira Glockzin należące, składaiące się:

- 1) z domu mieszkalnego,
- 2) z ogrodu,
- 3) z budynku, staynią i stodolę obeymującego,
- 4) z pół włoki roli,
- 5) z trzech łąk.

które podług taxy sądownie sporządzoney na 455 tal. 20 dgr. są ocenione na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 13. K wietnia c. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Ur. Schmidt w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomośc naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

W przeciągą 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 6. Grudnia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ghiftal = Citation.

Ueber ben nachlag bes zu Pafosc verforbenen Probft Florian Glebodi, melder 264 Rtlr. 12 gGr. 7 pf. betragt, ift auf ben Untrag bes Gaffwirth Relici= an Glebocki biefelbft der Concurs erbfnet worden. Es werben baher alle, bie an Diefen Nachlaß Unfpruche und Forde= rungen gu haben bermeinen, borgelaben, a dato binnen 9 Wochen, fpateftens in bem auf ben 30. Marg 1822 Bormit= tage um guhr bor bem Deputirten Land= Gerichterath Rogalli anberaumten per= emtorischen Liquidatione=Termine entwe= ber perfonlich ober burch binlauglich legi= timirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ibre Forderung zu liquidiren und nachqua weisen, Die bagu bienenben Beweise mit gur Stelle gu bringen, und bann bie weitere rechtliche Berhandlung und Un= fegung in bem funftigen Prioritate-Urtel zu gewärtigen.

Diejenigen, die sich nicht melben, oder in dem peremtorischen Termine nicht ersscheinen, haben zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillsschweigen außerlegt werden wird Denzienigen außwärtigen Gläubigern die nicht personlich erscheinen wollen, werden die Justiz-Commissarien Schulz, Niksowitz, Kydtke, und Advocaten Kosicki, Sobecki, Grochowski zu Mandatarien in Vorschigg gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information versehen werden mussen,

## Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad pozostałością niegdy Florvana Glebockiego Proboscza Pakowskiego, 264. Tal. 12. dgr. 7, denar. wynoszącą, na wniosek Oberzysty tutevszego Felicyana Głebockiego. konkurs został otworzonym, przeto z powodu tego zapozywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy iakiekolwiek do pozostałości tey mieć mniemaia pretensye lub długi, iżby od dnia dzisieyszego za 9. tygodni, a naypóźniey w terminie likwidacyjnym na dzień 30 Marca 1822., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sedzia naszym Ziemiańskim Rogalli wyznaczonym, któren iest peremptorycznym, albo osobiście lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili się, pretensve swe podali, i takowe udowodnili, dowody na ten koniec im służące z sobą w mieyscu mieli, poczem dalszego prawnego postępowania i umiesczenia w wyroku pierwszeństwa w przyszłości zapaść maiącym oczekiwali. Ci zaś którzyby się niezgłosili, lub niestawili na terminie peremptorycznym, spodziewać się maią, iż z wszelkiemi do massy mianemi pretensyami swemi wykluczeni zostana, i wieczne im nakazane będzie Wierzycielom zagranimilczenie. cznym, którzyby niemieli chęci osobiście stawienia się, przedstawia im się z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości i Adwokatów, Sędzia Ziemiański i Justic-Commissarz Schulz, Niklowitz, Lydtke, Adwokaci Urodz. Kosicki, Sobeski i Grochowski, któ-

Bugleich ift von und auch ber offene Arreft erlaffen, und es werben baber alle und jede welche von bem berftorbenen Probst Florian Glebocki etwas an Gelbe und Sachen, Effecten ober Brieffchaften hinter fich haben, aufgefordert, und an= gewiesen, davon an Niemanden etwas zu verabfolgen, vielmehr uns bavon Schleunig Anzeige zu machen, und bie Gelder und Cachen, jedoch mit Borbebalt ihrer baran habenben Rechte, an unfer Depositorium auszuliefern. Coll= te bem ohngeachtet an irgend jemand ba= von etwas gezahlt werden, so wird sol= ches fur nicht geschehen geachtet, und gum Beften der Daffe anderweit benge= trieben werben; wenn aber ber Innbaber folcher Gelber und Gachen felbige zuruckbehalten oder verschweigen follte, fo wird berfelbe auch außerbem aller fei= ner baran habenden Unterpfande= oder fonftigen Rechte für verluftig erklart wer= ben.

Gnefen ben 29. November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Das Erbpachtsrecht ber unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise bei ber Stadt Mogillno belegenen, dem dortigen Vosiwärter Zink zugehörigen Windzmühle, desgleichen die Materialien diesser sogenannten hinteren Mühle, welche auf 928 Athle. 8 ggr. taxirt worden, sollen auf den Antrag der Königl. Regiezrung zu Bromberg unter solgenden Hauptsbedingungen:

rzy w przyzweite pełnomocnictwo i informacyą powinni być opatrzeni.

Zarazem wydaliśmy także areszt otwarty, wzywaiąc wszystkich tych, którzyby bowiem od niegdy Xiędza Floryana Glębockiego iakowe pieniadze, rzeczy i sprzety lub dokumenta za soba mieli, iżby takowych niko. mu niewydawali, owszem o tém iak nayśpieszniey uczynili nam doniesienie, pieniądze i rzeczy z zastrzeżeniem sobie praw do tego mianych, do depozytu sądowego odstawili. Jeżeliby mimo tego komukolwiek co z tychże wypłaconem być miało, uważanem będzie, że się to niestało, inaczey takowe na korzyść massy ściagnione zostana. Jeżeli posiadaiacy takie pieniądze i rzeczy mialby zachować lub zataić, naten czas prócz wszystkich zastawów i innych mianych do tego praw, na pozbawienie onychże osądzonym zostanie.

W Gnieznie d. 29. Listopada [1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny.

Wiatrak dziedzicznodzierzawny w Powiecie Mogilińskim przy mieście Mogilińskim przy mieście Mogiline położony, tamteyszego Expedyenta poczty Zinkwłasny, również materialia tak zwanego tylnego młyna, które na 928 Tal. 8 dgr. są ocenione, maią bydź na wniosek Królewskiey Regencyi Bydgoskiey pod następuiącemi głównemi warunkami iako to:

a) baß Pluelicitant ben ruckftanbigen Canon mit 1504 Rthlr. 38 gr. 15 b'. preuß, zur Zahlung an die Konigl, Res

gierung übernehmen muß;

b) die Windmuble auf bem itigen Stanborte abgebrochen werben muß, und Pluslicitant gehalten ift, fich gu deren Wiederaufbau einen Plat auf

eigene Roften zu verschaffen;

c) bag Plublicitant alle Bedingungen bes Erbpachts = Contracts vom 29ften Juni 1801, wohin insbesondere die Entrichtung eines jahrlichen, allemal auf Trinitatis gabibaren Erbpachte= Canond von 165 Mthlr. 32 gr. 13 b'. preug. gehort, erfullen muß;

d) daß Pluslicitant die Rosten der Gubs hastation, Adjudication und Uebergas be aus eigenen Mitteln berichtigt.

in Termino ben 27. April 1822. por bem Dber = Lande3 = Gerichte = Referendarins herrn Jefel im hiefigen Land= Gerichte = Locale an ben Meiftbietenben bffentlich verfauft werben.

Raufliebhaber werben hierzu eingefas ben, um ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende ben Bufchlag gu ge= wartigen, wenn nicht gefetzliche Umftan= De eine Musnahme gulaffen.

Ginesen ben 20. December 1821. Roniglich Dreuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Det gefammte Mo = und Immobiliar= Nachlaß bes zu Richlich Forst=Umt Schonlanke verftorbenen Dber = Forftere Morgen, welcher aus Getreibe, verschie=

- a) iż Pluslicytant zupełnie Królewskiey Regencyi zaległego kanonu 1504 Tal. 38 dgr. 15 den. pruskich przyjać powinien;
- b) wiatrak z teraźnieyszego stanowiska swego zniesionym bydź musia Pluslicytant obowiązanym iest. zakunić sobie swym własnym kosztem plac do wybudowania one. goz;
- c) iž Pluslicytant wszelkie warunki konrraktu dziedzicznodzierzawnego z dnia 29. Czerwca 1801. gdzie sczególnie zaspokoienie rocznego každa raza na Sta Troyce oplacać sie maiacego kanonu 165 Tal. 32 dgr. 8 den. pruskiey monety dopelnic powinien;

d) iżby Pluslicytant koszta subhastacvi, adjudykacyi i tradycvi z wlasnege maiatku zaspokoil;

w terminie dnia 27. Kwietnia 1822. przed Deputowanym Referendaryu. szem Naywyższego Sadu Ziemiańskiego Jekel droga publiczney licytacyi w sali sadu tuteyszego sprzedane.

Wzywa się więc chęć maiących kupienia, ižby swe pluslicitum podali a naywyżey podaiący, pewnym bydz może przybicia, ieżeliby okoliczności prawne niedopusczały wyiątku.

Gmezno dnia 20. Grudnia 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wszelka ru - i nieruchomość po ś. p. zmarłym Leśniczym Morgen, na leśnictwie Trzciańskim Richlich zwane m, z niewymłóconego zboża, różnych meblów, szat męzkich, biebenen Meubeln, Aleidungsstücken, Wäsche, Haus und Wirthschafts-Geräthe, Nindvieh und Schaafen besieht, soll auf den Antrag der Erben, Behuss deren Auseeinandersetzung, meistbietend verkauft werden, und es steht dazu ein Vietungstermin auf den 26. März c. früh um 9
Uhr und die folgenden Tage auf der Försterei Richlich bei Schönlanke an, welches
Kauflustigen im Auftrage des Königlichen
Landgerichts zu Schneidemühl hiermit
bekannt gemacht wird.

Schonlanfe den 5. Februar 1822. Konigl. Preug, Friedensgericht.

lizny, z sprzętów domowych i gospodarczych, i na koniec z bydła rogatego i owiec składająca się, ma być na wniosek Sukcessorów, w celu ich rozporzączenia więcey dającemu sprzedana. Termin licytacyjny wyznaczony został

na dzień 26. Marca r, b.,
o 9tey godzinie zrana na zwyż wspomnionym leśnictwie Richlich pod
Trzcianka, o czem z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile chęć kupna maiących ninieyszem
uwiadomiamy.

Trzcianka d. 5. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju:

Das hiefelbst unter ber Nr. 54 und 55 belegene, zum Nachlaß der verstorbenen Bäcker Andreas Schulzschen Shezeleute gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches unterm 22. Januar d. J. auf 3015 Athler gerichtlich abgeschäht worden, soll Behufs der Auseinandersetzung der Erben, auf deren Antrag meistbietend verfauft werden, und das unterzeichnete Kriedensgericht hat dazu die Vietungstermine in seinem Gerichts-Local hieselbst

auf ben 4. Februar auf ben 15. April und auf ben 17. Juni 1822, im Auftrage des Königl, Landgerichts ans beraumt. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny pod liczbą 54. i 55. w mieście tuteyszym sytuowany, do pozostałości Piekarza Andrzeia Schultz małżonków należący się, wraz z przyległościami, które pod dniem 22. Stycznia r. b. na 3015. Talarów sądownie otaxowane zostało, ma być w celu rozporządzenia Sukcessorów na wniosek tychże więcey daiącemu sprzedane.

Niżeń podpisany Sąd Pokożu z mocy zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczył w tym celu następujące termina licytacyjne,

na dzień 4. Lutego,

Befitfahige Raufluftige haben fich alebann einzufinden, und ber Meifibietende fann bes Zuschlages nach erfolgter Genehmigung ber Erben gewärtig sein.

Inowraciam ben 28. Septbr. 1821.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

na dzień 15. Kwietnia,
na dzień 17. Czerwca 1822.
Chęć kupna i kwalifikacyi maiących wzywa się do stawienia w terminach licytacyinych, a więcey daiący może być przybicia zapewniony,
po nastąpionym zezwoleniu Sukcessorów. Inowrocław d. 28. Wrześ. 1821.
Król. Pruski Sąd Pokoju.

Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen.
(Monat Februar 1822.)

| Getreide : Arten.                            | Mittwoch<br>ben 20.                                                                                      | Freifag ben 22,                                                                | Montag<br>den 25.                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                              | pon bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                               | fl. gr. fl. gr.                                                                | fl. gr. fl. gr                                                |
| Weißen ber Preuß. Scheffel Roggen bito. bito | 10 — 10 15<br>4 24 5 —<br>2 24 3 —<br>2 — 2 8<br>— — — —<br>1 15 2 —<br>4 15 5 —<br>2 8 2 15<br>8 15 9 — | 4 24 5 —<br>2 24 3 —<br>2 — 2 8<br>4 — 4 15<br>4 8 5 —<br>1 15 2 —<br>4 15 5 — | 4 15 5 — 2 24 3 — 2 8 4 — 4 15 5 — 1 15 2 — 4 8 4 15 2 8 2 15 |